# ERSTER JAHRGANG/1919/SIEBENTES HEFT



DICHTUNG UND GRAPHIK

GEORG MÜLLER VERLAG MÜNCHEN

## MÜNCHNER BLÄTTER FÜR DICHTUNG UND GRAPHIK

#### EINE MONATSSCHRIFT

in genossenschaftlichem Zusammenwirken mit

RENÉ BEEH—HEINRICH CAMPENDONK—KARL CASPAR—PAUL ERNST—OTTO FREIHERR VON GEMMINGEN—RUDOLF GROSSMANN—HANNS JOHST—PAUL KLEE—ALFRED KUBIN—GEORG MÜLLER VERLAG—ALFRED NEUMAN—PAUL RENNER—EDWIN SCHARFF ADOLF SCHINNERER—WALTER TEUTSCH—MAX UNOLD—OTTO ZAREK—OTTO ZOFF

sowie unter Mitarbeit von

PAUL AMANN-FRANZ BLEI-FELIX BRAUN-HANNS BRAUN-ADOLF CHRISTIAN - CURT CORRINTH-JOSEF EBERZ-KASIMIR EDSCHMID-MAX FISCHER-OTTO FLAKE-CARL HAUPTMANN - WALTER VON HOLLANDER - HANS JACOB - HEINRICH EDUARD JACOB GEORG KAISER-RUDOLF LEONHARD-HEINRICH MANN-CURT MORECK-RICHARD SEEWALD - HANS SCHIEBELHUTH - WILHELM VON SCHOLZ - ERNST WEISS

verantwortlich herausgegeben von RENATUS KUNO.

Preis des Einzelheftes 80 Pfg. Abonnement vierteljährlich Mk. 1.80, halbjährlich Mk. 3.60. Man abonniert bei den Buchhandlungen, bei den Postanstalten oder direkt beim Georg Müller Verlag.

Eine Vorzugsausgabe von 100 Exemplaren wird auf Bütten gedruckt und in der Presse numeriert. Der Vorzugsausgabe liegt ein besonderes, in der übrigen Auflage nicht enthaltenes Blatt in Originalgraphik bei. Diese Ausgabe wird nur an Subskribenten abgegeben. Der Subskriptionspreis für das ganze Jahr (12 Nummern) beträgt 120 Mk.

Die »Münchner Blätter« werden verantwortlich geleitet von RENATUS KUNO, gedruckt von der Buchdruckerei DR. C. WOLF & SOHN, verlegt vom GEORG MÜLLER VERLAG, sämtliche in München. Die
Redaktion befindet sich Elisabethstraße 26/0, München. — Auslieferung für Berlin: Süddeutsche Zeitschriften=
Auslieferung G. m. b. H., Berlin SW. 19, Jerusalemer=Str. 58.

Alle Rechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. Copyright 1919 by GEORG MÜLLER, MÜNCHEN.

Soeben ist erschienen:

## PAUL ERNST

## Der Zusammenbruch des deutschen Idealismus

geheftet Mk. 10. - gebunden Mk. 13. -

KARL SCHEFFLER in der "Vossischen Zeitung": Paul Ernst steht in diesen Aufsätzen, wie man ohne Überschwang sagen kann, hart neben unsern Klassikern. Auch ihm wird die Literaturkritik zum Anlaß, um, wie im Auftrage der Nation, Fragen der deutschen Weltzanschauung zu behandeln. Ein Dichter hat sich selber Rechenschaft gegeben und ist dabei zu philosophischen Anschauungen gekommen, die das unphilosophisch gewordene Deutschland dieser Zeit lebendig anzuregen geeignet sind.

GEORG MÜLLER VERLAG MÜNCHEN

Infolge der fortgesetzten Tariferhöhungen im Buchdruckerei-Gewerbe sehen wir uns gezwungen, von dieser Nummer an den Preis des Einzelheftes auf 80 Pfennig zu erhöhen. Der Abonnements-Preis bleibt unverändert (vierteljährlich Mk. 1.80).

Wir bitten unsere verehrlichen Abonnenten um unverzügliche Erneuerung des Abonnements, falls sie noch nicht erfolgt sein sollte.

Inhaltsverzeichnis umstehend.

## INHALT DES SIEBENTEN HEFTES / JULI 1919

| ARTHUR RIMBAUD  Seite Aus den »Erleuchtungen«. Deutsch von ADOLF.                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CHRISTIAN 97                                                                                                                                                                                             |  |
| ADOLF SCHINNERER Werbung / Steinzeichnung                                                                                                                                                                |  |
| OTTO ZAREK Davids Abschied / Aus einer Tragödie »David« 102                                                                                                                                              |  |
| KAR-L CASPAR Steinzeichnung                                                                                                                                                                              |  |
| MAX KRELL<br>Unbefleckte Empfängnis / Novelle                                                                                                                                                            |  |
| RUDOLF GROSSMANN Steinzeichnung                                                                                                                                                                          |  |
| ARNOLD ULITZ Tänzerinnen am Strom — Die Bücher und das Wirkliche / Zwei Gedichte                                                                                                                         |  |
| ALFRED NEUMAN Gedanken über CARL HAUPTMANNS Trilogie: Die goldenen Straßen                                                                                                                               |  |
| HANNS BRAUN Pantomime                                                                                                                                                                                    |  |
| JOSEF EBERZ<br>Erlösung / Steinzeichnung                                                                                                                                                                 |  |
| Der Vorzugsausgabe liegt bei eine Steinzeichnung von MAX UNOLD                                                                                                                                           |  |
| Das vorige Heft enthielt: GUSTAVE FLAUBERT:<br>Gedanken eines Zweiflers! Aus dem Nachaß! Deutsch von<br>ARTHUR SCHURIG. – ALFRED KUBIN: Stein-<br>zeichnung. – KARL CASPAR: Steinzeichnung. – ERNST      |  |
| WEISS: Die niedere Tür. – PAUL ERNST: Zwei<br>Balladen. – EDWIN SCHARFF: Segelboot I Stein-<br>zeichnung. – WALTER TEUTSCH: Faun und Nymphe,<br>Steinzeichnung. – Der Vorzugsausgabe lag bei eine Stein- |  |
| zeichnung "Zirkus" von RUDOLF GROSSMANN.                                                                                                                                                                 |  |

### ARTHUR RIMBAUD: AUS DEN ERLEUCHTUNGEN

#### NACH DER SINTFLUT

Sobald der Gedanke der Sintflut sich beruhigt hatte,

Stand ein Hase still in den Luzernen und den beweglichen Glöckchen und sprach sein Gebet zum Regenbogen durch das Gewebe der Spinne.

Oh! die Edelsteine, die sich verbargen, - die Blumen, die schon schauten.

An der schmutzigen Hauptstraße wurden die Fleischbänke aufgerichtet und man zog die Barken nach dem Meere zu, das da oben aufgestuft war wie auf den Gravüren.

Das Blut floß, bei Blaubart, – in den Schlachthäusern, in den Zirkussen, wo das Siegel Gottes die Fenster bleichte. Das Blut und die Milch flossen.

Die Biber bauten. Die »mazagrans« dampften in den Estaminets.

In dem großen, noch triefenden Hause aus Glasscheiben betrachteten die Kinder in Trauer die wunderbaren Bilder.

Eine Tür knarrte; auf dem Platze des Weilers drehte ein Kind seine Arme, verstanden von den Wettersfahnen und den Hähnen der Kirchtürme überall, unter dem losbrechenden Hagelwetter.

Frau \*\*\* stellte ein Piano in den Alpen auf. Die Messe und die Erstkommunion wurden gefeiert an den hunderttausend Altären der Kathedrale.

Die Karawanen brachen auf. Das Splendid-Hotel wurde erbaut in dem Chaos von Eis und Nacht des Poles.

Seitdem hörte Luna die Schakale bellen durch die Tymianeinsamkeiten – und die Hirtengedichte in Holzschuhen im Obstgarten schelten. Dann, im violetten Hochwald, der Knospen trieb, sagte mir Eucharis, daß dies der Frühling sei.

Quill hervor Teich; — schäume, rolle über die Brücke und fließe über die Wälder hinaus; — schwarze Tücher und Orgelchöre, Blitze und Donner steigt in die Lüfte und rollt euch auf; —Wasser und Traurige keiten, wachset und erhöht die Sintfluten wieder.

Denn seitdem sie zergangen sind, – oh, die Edelsteine, die sich vergraben, und die offenen Blumen! – ist es, ein Kummer! Und die Königin, die Zauberin, die ihre Kohlenglut im erdenen Topfe entzündet, wird uns nie erzählen wollen, was sie weiß und was wir nicht wissen.

#### MORGEN DER TRUNKENHEIT

O mein Gut! O mein Schönes! Trotzige Fanfare, wo ich gar nicht strauchle! Feenhaftes Gerüst! Hurrah dem unerhörten Werk und dem wunderbaren Körper zum erstenmal! Das begann unter dem Lachen der Kinder, das wird mit ihnen enden. Dieses Gift wird in allen unsern Adern bleiben, selbst wenn die Fanfare sich ändert und wir wieder anheimgefallen sind unsere alten Zerissenheit. O jetzt, so würdig dieser Qualen! erneuern wir mit Inbrunst dieses übermenschliche Versprechen, das wir unserm Körper und unserer Seele, den geschaffenen, gegeben haben: dieses Versprechen, diesen Wahnsinn! Die Eleganz, das Wissen, die Gewalt! Man hat uns versprochen, zu begraben im Schatten den Baum des Guten und des Bösen, zu verbannen die tyrannische Schicklichkeit, damit wir mit unsrer ganz reinen Liebe beginnen. Das fing an mit einigem Ekel und das endet, da es uns nicht sofort in den Besitz dieser Ewigkeit setzen kann, — das endet mit einem Durcheinander von Düften. Kinderlachen, Bescheidenheit der Sklaven, Eingezogenheit der Jungfrauen, Abscheu vor den Bildern und Dingen dieser Welt, geheiligt seid ihr

durch das Gedächtnis dieser Nachtwache. Das begann mit aller Lümmelhaftigkeit, sieh, das endet mit Engeln von Flamme und Eis.

Kleine Nachtwache der Trunkenheit, heilige! und wärst du es nur für die Maske, mit der du uns beschenkt hast. Wir bestätigen dich, Methode! Wir vergessen nicht, daß du gestern jedes unserer Lebensalter versklärt hast. Wir vertrauen dem Gifte. Wir wissen unser Leben zu geben ganz und gar, alle Tage.

Nun blüht der Weizen der Mörder.

#### MORGENRÖTE

Ich habe die sommerliche Morgenröte umarmt.

Nichts rührte sich noch an der Stirn der Paläste. Das Wasser lag wie tot. Die Schattenfelder wichen nicht von der Waldstraße. Ich wanderte und weckte den muntern lauen Wind; Juwelen schauten, es hoben sich lautlose Schwingen.

Auf dem Fußsteig, den schon die frischen Morgenstrahlen füllten, war das erste eine Blume, die mir ihren Namen sagte.

Ich lachte am Wasserfall, der sich zerfetzte zwischen den Tannen: auf dem silbernen Kamm erkannte ich die Göttin.

Dann hob ich, einen um den andern, die Schleier. Griff mit den Armen umher in der Allee. Im flachen Land verriet ich sie dem Hahn. In der großen Stadt entfloh sie zwischen Türmen und Domen; wie ein Bettler rannte ich hinter ihr her über die Marmorkais.

Auf der Höhe der Straße, bei einem Lorbeerhain, stellte ich sie in ihren gehäuften Schleiern und fühlte ein wenig ihren ungeheuern Leib. Die Morgenröte und das Kind sanken in den Schoß des Waldes.

Beim Erwachen war es Mittag.

#### SATZE

Wenn die Welt erst verwandelt ist in einen einzigen dunkeln Wald für unsere vier erstaunten Augen, — in einen Strand für zwei gläubige Kinder, — in ein tönendes Haus für unsere lautere Seelenverwandtschaft, — werde ich dich finden.

Gäbe es hienieden nur einen einzigen, stillen, schönen Greis, von einem unerhörten Luxus umgeben, läge ich vor dir auf den Knieen. Hätte ich alle deine Erinnerungen verwirklicht, – wäre ich diejenige, die dich knebeln könnte, – ich würde dich ersticken.

Wenn wir sehr stark sind, – wer weicht zurück? sehr lustig, – wer fällt um von Lächerlichem? Wenn wir sehr schlecht sind, – was wird man mit uns anfangen?

Putz dich, tanze und lache. Nie werde ich die Liebe zum Fenster hinausblasen können.

Kameradin, Bettlerin, Ungeheuer von einem Kind! wie ist dir das alles schnuppe, jene unglücklichen Frauen, jene Tagelöhner und meine Verlegenheit. Geselle dich zu uns mit deiner unmöglichen Stimme, deiner Stimme! einziger Schmeichler dieser niedrigen Verzweiflung.

Bewölkter Julimorgen. Ein Aschegeschmack beizt die Luft; – ein Geruch schwitzenden Holzes im Herde; – die verdorrten Blumen, – die Verwüstung der Spaziergänge, – der feine Staubregen der Kanäle über die Felder, – warum nicht schon die Spielzeuge und der Weihrauch?



Ich habe Seile gespannt von Kirchturm zu Kirchturm; Girlanden von Fenster zu Fenster; goldene Ketten von Stern zu Stern, und tanze.

Der stolze Weiher raucht beständig. Welche Hexe will sich aufrichten im weissen Abendlicht? Was für violettes Laub will herabsinken?

Während die öffentlichen Gelder in Verbrüderungsfesten draufgehn, läutet eine rosenfarbene Feuerglocke in den Wolken.

Auffrischend einen angenehmen Tuschegeschmack, regnet ein schwarzer Puder sanft auf meine Nachtsarbeit. – Ich schraube die Lichter am Kronleuchter herunter, werfe mich aufs Bett und, dem Dunkel zusgekehrt, seh ich euch, meine Mädchen! meine Königinnen!

Der Wasserfall donnert hinter den Tingeltangelbuden. Armleuchter strecken sich durch die Baumgärten und die Alleen am geschlängelten Bach, – die grünen und roten Farben des Abends. Horazische Nymphen mit Frisuren des ersten Kaiserreichs. — Sibirische Tänze, Schattenspiele von Boucher.

#### GEWÖHNLICHES NACHTSTÜCK

Ein Windhauch öffnet opernhafte Lücken in den Zwischenwänden – durchrüttelt das Sparrwerk der zersnagten Dächer, – verweht die Wände der Gänge, – verdunkelt die Fenster.

Am Weinberg entlang, mit dem Fuß mich haltend an einem Rinnstein,— bin ich hinabgestiegen in diese Karosse, deren Entstehungszeit die gewölbten Scheiben, die geschweiften Füllungen und die gewundenen Sofas genügend kennzeichnen. Leichenwagen meines Schlafs in dieser Verlassenheit, Schäferhaus meiner Albernheit, holpert das Fuhrwerk über das Gras der verwischten Landstraße: in einer Lücke oben am rechten Fenster drehten sich die fahlen Mondgestalten, Laubwerk und Wolken.

- Ein sehr dunkles Grün und ein sehr dunkles Blau überschwemmen das Bild.

Ausspann in der Nähe einer Kiesgrube.

- Hier geht man und pfeift dem Sturm, Sodoma und Solyma, den reissenden Tieren und den Armeen, (Postillon und Traumrosse, werden sie die Reise fortsetzen unter den erstickendsten Hochwäldern, um mich bis an die Augen zu versenken in die seidene Quelle?)

Und schickt uns unter Peitschenknall durch die plätschernden Wasser und die verschütteten Getränke, rollt dahin unter dem Gekläff der Doggen . . .

- Ein Windhauch verweht die Wände des Ganges.

#### KINDHEIT

Ein Götzenbild, schwarze Augen und gelbes Haar, ohne Verwandte, ohne Hofstaat, vornehmer als die Mythologie, mexikanisch und flämisch; sein Reich, unverschämtes Grün und Azur, läuft über Küsten, deren wildtönende griechische, slawische und keltische Namen Wogen rauschen, die kein Schiff durchs schneidet.

AmWaldessaum,— die Traumblumen läuten, funkeln und glänzen,— sitzt das Mädchen mit dem Orangensmund mit gekreuzten Knieen in der lichten Sintflut, die aus den Wiesen quillt; ihre Nacktheit überwölben, schattieren und bekleiden die Regenbogen, die Blumenwelt und das Meer.

Frauen, die auf den Terrassen am Meer lustwandeln; kleine Mädchen und Riesinnen, prächtige Schwarze auf dem Moosgrünspan, Kleinodien, aufgerichtet auf dem fetten Boden der Gebüsche und der aufgetauten Gärtchen, junge Mütter und große Schwestern mit Blicken voll Pilgerschaften, Sultaninnen, Prinzessinnen, herrisch in Gang und Gewand, fremde kleine Mädchen und solche, die süß schmachten.

Wie traurig das Geflüster: »Armes Kind! Liebes Herz!«

#### STADTE

Das sind Städte! Das ist ein Volk, für das sich diese Alleghanyberge und Libanons von Traum aufgetürmt haben! Schweizerhäuschen aus Kristall und Holz bewegen sich auf unsichtbaren Schienen und Rollen. Die alten Krater, umgeben von Kolossen und kupfernen Palmbäumen, brüllen melodisch in den Feuerschlünden. Auf den schwebenden Kanälen, hinter den Schweizerhäuschen, klingt es von verliebten Festen. Glockenspiele klagen in den Schluchten. Vereine riesenhafter Sänger eilen herbei, in Gewändern und mit Feuerbannern, die glänzen wie das Licht der Gipfel. Von den Altanen inmitten der Felsentäler entsenden die Rolande ihre Heldenseufzer. Auf den Stegen des Abgrunds und den Dächern der Herbergen hängt die Glut des Himmels wie Wimpel an den Masten. Der Zusammenbruch der Apotheosen versinkt in der Alpenwelt, wo seraphische Kentaurinnen umhersprengen zwischen den Lawinen. Über den höchsten Graten ein Meer, erregt von der ewigen Geburt der Venus, belebt von orphischen Flotten, und vom Getöse der Perlen und kostbaren Seetrompeten verdunkelt sich das Meer bisweilen mit tödlichem Donner. An den Berglehnen brausen Felder von Blumen, groß wie unsre Wappen und unsre Pokale. Hier und dort steigt Mab mit ihrem Gefolge in rotgelben opalartigen Gewändern Schluchten hinauf. Dort oben säugt Diana die Hirsche, die mit den Füßen im Wasserfall und in den Brombeeren stehen. Die Bacchanten der Dörfer schluchzen und der Mond brennt und heult. Venus tritt ein in die Höhlen der Schmiede und der Einsiedler. Gruppen von Belfrieden singen die Gedanken der Völker. Aus beinernen Schlössern dringt unbekannte Musik. Alle Sagen gehen von Mund zu Mund, und die Begeisterung stürzt sich in die Markte flecken. Das Paradies der Stürme bricht zusammen. Die Wilden tanzen ohne Unterlaß das Fest der Nacht. Und zu einer Stunde bin ich hinabgestiegen in das Treiben eines Boulevards von Bagdad, wo Handelsgesellschaften die Freude der neuen Arbeit sangen, unter einer dicken Brise, die hins und herstrich, ohne die märchenhaften Erscheinungen der Berge verwehen zu können, wo man sich hat wiederfinden müssen.

Welcher mächtige Arm, welche schöne Stunde werden mir diese Gegend wiederbringen, aus der mein Schläfrigsein und meine geringsten Regungen kommen?

#### BOTTOM

Die Wirklichkeit war zu dornig für meinen großen Charakter, – nichtsdestoweniger befand ich mich bei meiner Dame, als großer graublauer Vogel, der sich aufschwingt zum Schnitzwerk der Decke und den Flügel nachschleppt in den Schatten des Abends.

Ich kauerte am Fuße des Betthimmels, der ihre angebeteten Kleinode und ihre körperlichen Meisterwerke trug, groß wie ein Bär mit violettem Zahnfleisch und kummergrauem Haar, die Augen auf den geschliffenen Gläsern und dem Silber der Konsolen.

Alles ward Schatten und leuchtendes Aquarium.

Am Morgen, – eine stürmische Junimorgenröte – lief ich in die Felder hinaus, ein Dummkopf, hinausschmetternd und schwingend, was mich beschwerte, bis die Sabinerinnen des Weichbildes kamen und sich mir an die Brust warfen.

Deutsch von ADOLF CHRISTIAN.

## OTTO ZAREK: DAVIDS ABSCHIED

AUS EINER TRAGÖDIE »DAVID«. – DAVID IST VON SAUL AUS DER STADT GEJAGT. – VOR DER STADT: ENGE GASSE AN DER MAUER.

Zurück ins Dämmer denn, geliebte Stadt, Und nimm von Würmern Schleim der Liebe an. Die sanfte Hand, die meine Seele bot, Die hellen Wunden Dir mit Moos zu decken, Wirst Du vergeblich von dem Volk erbetteln. Zu schwach kriecht ein Gedanke durch die Vielen Und tausend Aber stauen seinen Lauf. Eh er, als sieches Rinnsal sich verströmend, Den Atem ihres Willens nur erreicht. O kranke Stadt, aus deinen stolzen Mauern Schwingst Du Dich lahm in hohe Zukunft auf. Aus eines Volkes tatbeseelten Körpern Glüht härtrer Panzer, als aus Quadersteinen. Das Wohlgefügte kann zwar Stürmen trotzen, Doch Ihr müßt Stürme zeugen, um zu wachsen; Aber den Anflug Morgen tötet steile Enge. Wann wird aus Allen, die aus Fleisch entstammen, Und, tief des Fleisches, Fleisch zu zeugen, Leben, Wann wird aus allem Kreislauf der Geburt Ein wildes Wollen jäh den Leib vergessen Und, Gegenwart mit rauhen Kehlen schlürfend, Das ewig-zeugende Geschehen meiden! Zuviel ward für die Ewigkeit getan; Aus jedem Ehbett stöhnt die Zukunft auf Und ist der Wollust dunkele Begleitung, Aus jedem Stall riecht Dung der Künftigkeit. Ihr Schenkel, preßt die Leiber Eurer Rosse Für einen Ritt ins Land, zu Tal, zum Tage! O wie die Arme dann am Busen schlottern Wie Eure Knie wegwärts sich verirren, An Bäume hängt Ihr Eure Wallfahrt auf, Besteigt den Schoß der Bräute, tauft das Glück, Und blast mit pausbäckiger Kindlichkeit die Sorge, Den Zwang, das Schicksal, die Notwendigkeit hinweg.

Wann stürzt Du Mauer ein, daß Frühling werde. Und der Paläste träge Ohnmacht falle, Und alles, was sich schleppt, das Alternde, Gealterte ersticke! Weh dem Schlafenden! Laßt Bettler doch für Kindsvolk sorgen, laßt
Den Schneidern Zeit, das Ewige zu flicken,
Wo es die Kerker grauer Sitte sprengte.
Hungert! Vernichtet! Werft Euch in den Strom!
Und kein Gedanke säge Eurem Brausen
Die kecke Stirn des frischen Mutes ab;
Weil einst das Schild an Eurem Hause platzt,
Nicht gleich ein neues Handwerk aufgepfostet?
Weil Euren Mädchen ihre Brüste jucken,
Nach einem Ziel hin, das vom Diesseits trieft:
Nicht gleich das Sein in neuer Wollust schwängern?
Weil die Gedärme knurren, nicht mehr atmen?
Weil tote Worte Euren Weg verrammeln,
Darum gelebt nicht haben?!

Welch Siechenhaus von Volk, Deß Blut man gut in einem Eimer fängt! Aus Deinen Mauern, Stadt, die heute hoch Ins Blaue ihre Königstuben schmettert, Wird ein Verzweiflungsruf in alle Welt Den Schrei von Tausenden, Verwesten rufen: Weh einem Volk, das lieber festlich spielte, Als freien Muts sich nackt in Zukunft warf. Weh einem Volk, das an den Fingerspitzen Die zuckende Gestalt des Schicksals fühlt -Und doch beringte Finger um die schönen Leiber Lieber Vergangenheiten lachend wand. Greise! Die Ihr nur Greise zeugen werdet Und aller Jugend ihren Unmut stahlt: Euch wird die Stunde schreckensbleich zermalmen. Wo das im tiefsten Schoß Geborene den Leib Der Mutter – der stolz tanzenden, mit Gold Und Flitterwerk prahlend geschmückten - sprengt.

(Er will gehen. - Ein Ruf.)

Aus diesem Stadttor drang ein Schrei zu mir. Daß dennoch sich das Blut der Starken melde? Eh man das Schiff den Wogen läßt, hält uns Ein Schatten Hoffnung noch am Steuer fest. (Er bleibt. – Aus der Gasse stürzt Jonathan.)



# UNBEFLECKTE EMPFÄNGNIS / NOVELLE VON MAX KRELL

Dubarry stürzte an der dritten Hürde, den Reiter in kugeligem Fall über die Schnauze verlierend; die Mütze schoß, ein kleiner blauer Bogen, in den Wassergraben.

Die ganze Tribüne war aufwehende Bewegung wie windgestreifter Wald. Längs der Rampen jagten die Flammen weißer Kleider hoch; mit vollen oder halben Schreien sprudelte aus dem Stimmenschoß getäuschte Hoffnung für den Favorit.

Eiliges Laufen warf kleine Figuren – so sah es Thosmas aus seiner Loge –, Sanitätsleute, Stallmeister, Journalisten dem Gestürzten zu; ihre Wege waren ein Stern, der sich bei ihm sammelte. Während sie ihn, lahmend, abführten, hatte »Fasching« leicht das Ziel genommen, die Wage passiert und war den Händen berufener Pfleger vertraut.

»Es hat Sie nicht bewegt?« fragte Thomas, der noch stand, zur sitzenden Lu hinunter und band solange den Blick auf ihr Gesicht, bis es von weitem gleich= gültigem Weg über den hellen Rennplatz zu ihm zurückkehrte.

»Warum? Er war nur ungeschickt.«

Nie ruhend wippte ihres weißen Reihers kleine Flagge.

Die Rennpause wickelte den dichten Knoten Menschen auseinander. Auch Lu erhob sich. Ihre ganze Höhe umblitzte weiße Seide vielfältig. Den Hut säumte der Bogen rostroten Haares. Der Stuhl fiel. Sie schloß den langen Handschuh. Die Stufen hinunterschreitend zum Platz hielt sie plötzlich an, wandte sich um gegen Thomas und blieb unbeirrter Fels in einer Kaskade, von Hunderten Abwärtssteigender umspült.

»Morgen abend ist "Phädra". Viel lieber stiege ich, während der Inspizient schreiend durch die Gardes roben rast, sanft vom Damm in das erste Wasser eines Meeres.«

Man stieß sie an. Der Strom nach unten verstärkte sich.

Thomas, von Lu's Blick festgehalten, sah seiner Werbung plötzliche Hingebung angeboten. Ungesachtet vieler Augen griffen ihre Hände ineinander. »Wir reisen.«

Beide Worte befahlen vom nächsten Schritt an über sie, ihn, den Kutscher, das Pferd, die Luft, durch die sie fuhren. Von Lu geleitet glitt der Docgart hinaus. Blicke überfielen sie von allen Seiten; das Lächeln der Stadt und vieler Männer griff nach ihr. Sie gab einen ganzen Reichtum davon zurück, ohne arm zu werden. So war es: ein Sturm von Blüten fliege über die staubige Chaussee, bringe der großen Stadt Sonne und neuen Frühling.

u saß inmitten der bunten Aufgelöstheit ihrer Wohnung, mit immer rasch durchkreuzten Weisungen das Packen der Zofe bestimmend. Doch rief eine kleine goldene Dose, knisternder Jupon, die Reihe eleganter Lederkästen Nachdenken wach nach früheren spontanen Reisen; und es verlangte sie, vernichtend in Erinnerungen zu stoßen.

Ein weißer Fall von Briefen löste sich aus seidenem Band über den Teppich; Truhen entriß sie Bilder einst geliebter Männer — die sie nicht wert hielt, Thomas, der kommenden Leidenschaft, ein Vorzwurf zu sein.

Aber in das Zerstören schlug die Uhr. Kofferdeckel knallten. Heulend rief die Autohupe, und Thomas' Klopfen an der Türe bat die Halbangekleidete um Eile. In einfachem, dunklem Grün trat sie dann zu ihm, nahm einzelne Rosen aus seiner Hand und schritt hinab, den Haufen weggeworfener Liebe gleichgültig auf dem Teppich lassend — offen für ein spürendes Zofenauge.

Er hatte auch Billets besorgt, ein Coupé im Schlafwagen bestellt. Sie kamen spät; und erst als der Zug dem hohen Glasgewölbe entrollte, fand sie den Atem zu sagen: »Sie irren — wir wollen keine Torheiten begehen. Wir werden äußerst vernünftig sein.«

Dieser Stoß erschütterte, was Thomas aus ihren Ermunterungen letzter Zeit, Launen, Lachen errichtet hatte. Aber ein Rest Siegesgewißheit griff nach ihrer Hand. Er küßte jeden Finger einzeln und langsam, als erinnere jeder ihn an gern gehörte Worte. Sie legte den Hut auf das Bett, öffnete, immer zwischen Korridor und Kabine hantierend, die Reisetasche, ordnete Necessaire und Wäsche für die Nacht.

»Sie ziehen das untere Bett vor?« fragte er.

»Gewiß, und Sie erlauben, daß ich mich zuerst entkleide.«

Die Türe rollte hinter ihr zu.

Mit der dampfenden Spannung abgesperrten Tieres rannte er den Gang hin und wieder rauchend, zweis, dreis, vier Zigaretten in hastigen Zügen, mit dem Versuch, die pochende Nervosität von sich zu strömen. Nicht beruhigte ihn die nächtliche Trauer der Ebene, noch ein spielendes Licht, schwarzer Umriß vorsübergehenden Hauses und Baumes, noch die Station, die wenige Angekommene in sich schluckte. Er klopfte. Der Riegel innen schnellte zurück. Er konnte eintreten.

Lus Haar lag lose wie zerteilte Flamme rechts und links über das Kissen gerollt. Vom trüben Licht war ihr Gesicht zermartert. Ihn jagte es: sich über sie zu werfen und in diesen vielbegehrten, vielgeküßten Mund festzubeißen, seine Lockung auszutrinken, den weißen Körper emporzuwirbeln und in die un=erhörteste aller süßen Peinigungen zu stürzen. Indessen zwangen ein mütterlicher Blick und ihre zur Abwehr aufgehobene Hand ihn stillzustehen.

Er fragte nur: »Warum?«

»Schlafen Sie. Wir werden morgen an glücklicher Küste, vor Meer, Düne, Sonne viele Erklärungen finden und vollkommeneres als die Erfüllung kampflos aufgenommener Lust. Wir versäumen nichts.«

Einen Augenblick sentimental glaubte sie fest an den eigenen Ernst, in den er, bitter, schlug: »Versäumnisse in der Zweisamkeit verzeiht keine Frau, sie rächt sie und sich.«

In süßer Laune — sich zu sparen — und bald auch hoffend: durch Selbstüberwindung einmal das freie Gefühl des Siegers zu gewinnen, gedachte sie des letzten Traumes . . . »Ein Traum.«

»Hysteriel« Er kochte.

Sie kehrte sich zur Wand, bereit Alarm zu schlagen. Da saß er zahm auf dem Bock, der ihm als Treppe zum oberen Bett dienen sollte, und wartete ihres Wortes.

Ich glaubte zu wachen. Ich wehrte mich krampfhaft gegen das dunkle Gefühl des Träumens und versicherte mir beständig mein helles Wachsein.

Ich lag auf weißem Bett ohne Kissen, in weißem Raum; Licht brannte hoch vom Plafond, alles Weiße angelbend, doch durchbrach der Tag schon die Fenster. Ich war völlig nackt, von unbestimmter Blässe. Aus den Beinen herauf zog satte Müdigkeit, die, ich weiß nicht wie, mit dem Kopf zusammenhing. Eine Pflegerin hielt sich sehr beschäftigt um mich. Von Zeit zu Zeit legte sie ihre Hände in ein bläuliches Wasser und scheuerte sie lange mit harter Bürste. Wieder saß oder kniete sie auf der äußersten Kante meines Bettes, sprungbereit wie gegen unbestimmten feindlichen Angriff. Die Anwesenheit dieser Person, das Heer der Schüsseln, Eimer, nickelnen Instrumente, Watteballen lenkte mich auf Schmerzen, die ich litt, und deren dauerhaftes Bohren mich nur im Unterbewußtsein beschäftigt hatte. Zu Zeiten steigerte sich ihre Intensität, trat heraus zu vollem wildem Reißen. Das stieß mir kleine Schreie auf die Lippen, die ich zu hemmen suchte, was erlöschendes Wimmern aus ihnen machte. Merkwürdig geschwollen war mein Leib. Und immer, wenn die Hand aus dem weißen Armel der Pflegerin über ihn strich, empfand ich innersten stoßenden Widerstand.

Ich sollte ein Kind haben.

Tiefe Dunkelung einer Ohnmacht wollte mich überfallen. Weit und heftig riß ich die Augen auf, sehend zu bleiben, gesammelt zu bleiben und dieses Ungeheuerliche, Unerwartete nicht im kreisenden Zusammenbruch der Sinne zu verlieren.

Kind und Mutter; - ich habe Männern gehört. Thomas, die Kette der Gestalten ist lang durch unmenschliche Liebe: einen vor dem andern, den nächsten inbrünstiger, immer war es strahlende Steis gerung, nie Fall noch Kleinheit. Kaum durfte ich Schöneres, Mächtigeres, Tieferes, Berauschenderes erwarten. Doch kämpfte verzehrende Angst gegen das Kind. Ein Kind war Hindernis. Es hätte auch nicht blühen können, während meine unersättlichen Hände nach neuen Armen griffen, Hast ertötender Liebe in meinen Schoß zogen. Immer mußte es unerlöste Zelle bleiben, so sehr ein mütterlicher Nerv in meinen Tiefsten schrie. Liebe gebend und empfangend weigerte ich mich doch: letzten Sinn der Liebe zu erfüllen; und leidenschaftlicher Wunsch, den ich gleichwohl dunkel spürte, mußte immer zurückgestoßen, in Eisen gekapselt bleiben.

Das Kind sollte kommen; glücklicher Sturm durchs schüttelte mich.

Der Nebel des Traumes schickte zwei Männer an mein Bett . . . . Parini, der Freund: wie sakrosankte Erscheinung war er durch alle meine Affären, Leidenschaften, Tollheiten mir nahe geblieben, hatte er mich freundlich geliebt, nie besessen; immer der nächste, immer gegenwärtig. Bei harmslosem Bürgerdasein hätte seine Standhaftigkeit uns vielleicht verheiratet. Keiner, der durch meine Liebe schritt, verdrängte ihn ganz; in verstehender Trauer stieß er keinen von mir. Mehr als ein Jahr treibt er jetzt auf Schiffen zwischen Java, Südsee, Patagonien.

Nie hatte ich den anderen gesehen. So völlig fremd war er mir, daß er nicht einmal die Ahnung einer möglichen Verknüpfung in mir weckte, und so nebelweit wie alle Vergessenen, die mich nahmen. Als Vater des kommenden Kindes wurde dieser Fremde erklärt.

Das entwand sich, ein warmer Kreisel, dem Schoß und war da wie schon ausgewachsener vierjähriger Knabe ohne embryonale Erinnerungen, blond und mit dem einzigartigen bezaubernden Ausdruck, den meine uneingestandene Träumerei ihm, oft, ges schenkt.

Die Pflegerin reichte es dem Vater; er betrachtete den Sohn in starrer, gleichgültiger Verhaltenheit, glitt über zu mir mit dem Blick, weiter auf Raum, Gerät, Türe — und ging. Nicht verletzte mich die schlimme Abkehr. Mir war vielmehr das jäh empfangene Kind neue Bindung mit Parini, der mich nie berührte, zu dem es nichtgehörte, in dessen Liebe ich es dennoch legte. Jener war mir so fremd, wie alle Männer es geworden waren, die Zartheit, Brutalität über mich geschüttet hatten — als seien alle sie in diesem Grauen, Namenlosen, Gleichgültigen fortgegangen.

Erwacht schreckte mich Besonnenheit. Ich lese aus allen Gesichtern, die sich mir nähern, nur Glut nach Besitz, Haß auf das Kind aus berauschter Stunde. Der warnende Traum hinterließ Furcht: es spränge aus dernächsten Hingabe die unerwünschte Frucht.« Lu reichte Thomas schwesterlich die Hand.

Er schlief nicht. Aus dem Schoß des Unterbewußtseins waren Blasen gestiegen zu einem Traum; wie die Elektrolyse Stoff vom Stoff hatte der Traum die Mischung geschieden, die das bürgerliche Weib der schweifenden Lust verband – und geleugneten Drang offenbar gemacht.

Erschüttert übte Thomas beherrschte Schonung. Aber einmal zwang ihn etwas, inmitten der Nacht, die Geheimnisse ihres Antlitzes zu prüfen. Er stand auf. Es war geglättet, von nichts zerstört, auch die Schatten des schlechten Lichtes waren ausgeglichen. Herzliche Wallung drückte seine Lippen auf die Schlafende. Noch trunken von der Tiefe lächelte die Iris und ging auf. Er nannte sie »kleine Wölfin.« Wie es ihr Gewohnheit war, hob Lu die Arme um des Mannes Hals. Die hellen erlösenden Stürme der Vereinigung schlugen nun doch aus ihren Lebern in eilenden Flammen zu einander.

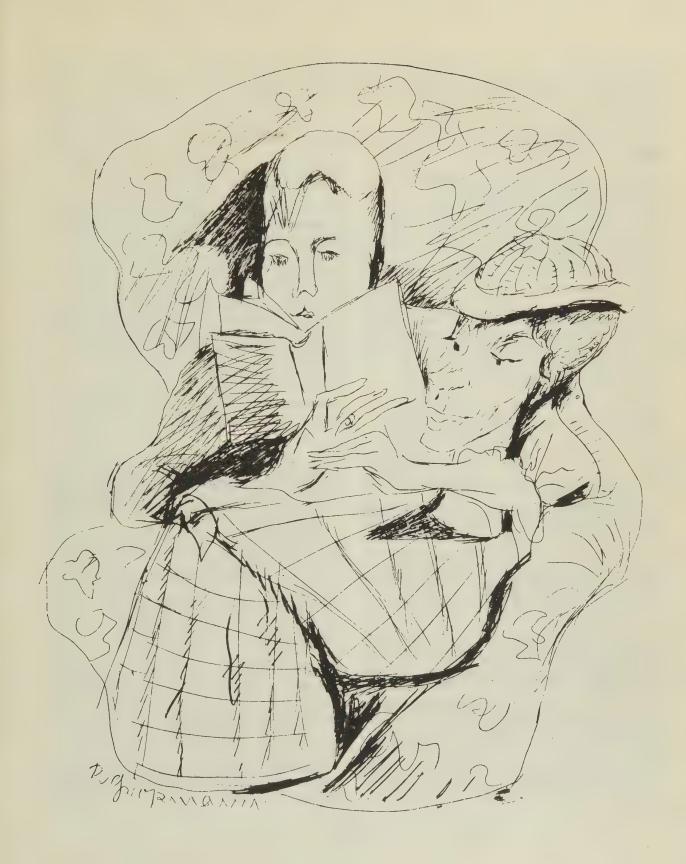

## ZWEI GEDICHTE VON ARNOLD ULITZ

#### TÄNZERINNEN AM STROM

Als uns der Schlepper die Weichsel hinaufzog, Tief, tief in die Fremde, ach, das war schön!

Unsre drei verketteten Kähne rochen nach Teer Und waren gieblig wie hohe Särge.

Aller Herzen Blut war linde und doch schwer. Die Weichsel fließt in ein deutsches Meer, Nun fahren wir tief in die Fremde.

Ach, Knabenglück in Teichen auf taumelndem Floß, Wenn die Ruderstangen an keinen Grund mehr rühren!

Seefahrerrausch auf ausgehobenen Häusertüren Und Knabenahnung vom Ertrinken und vom Tod Und vom Einsamsein mit bösen Vögeln im hohen Schilf!

Nun fahren wir tief in die Fremde!

Wir rauchten Zigaretten gegen die grünen Berge. Boot kroch aus Bucht, ein struppiger Ferge Erschrak und grüßte und ruderte krumm stromüber.

Er hatte Furcht, es glommen unsre Gewehre! Wir fahren tief in die tödliche Fremde!

Wir sahen Sichelschwung über den armen Feldern, Vergessene Rinder in den zerbrochenen Hürden, Rauch über Hütten, doch niemals eine Stadt!

Aber am Abend einmal

Zwei schwarzhaarige Mädchen im roten Schal, Die sangen gegen uns und tanzten Und hoben weiße Arme schmal in das Abendfeuer. Unsre Schiffe hingen schräg und schwer, So drängten wir alle und sehnten uns sehr.

Und immer ward aufgetan Tal um Tal, Und an jedem Ufer tanzte das Abenteuer Und trug um dunkles Haar einen roten Schal! Ach, ich fahre tief, tief in die Fremde!

#### DIE BÜCHER UND DAS WIRKLICHE

Aus eines Buches Fremde schrack ich zurück in alles Vertraute;

Der ich gewandelt war über weite russische Wiesen Und sachte geschwatzt mit dem struppigen Starosten.

Herrenhaft lässig von jenem und diesem, — — Ich kehrte zurück und fand mein Bett im Dunkeln und stieß an keinen Pfosten.

Wegkundig war mein Leib, nur meine Seele war wirr und blind.

Doch siehe, ehe der Schlaf seine Maske über mein Antlitz warf,

Begannen aus allen Poren zu flüstern rings die Geräte,

So leise wie auf Wiesen der sommerliche Wind In Gräsern erhebt ein zärtliches Geharf.

Da bat ich ihnen allen ab, daß ich sie schmähte.

Nein, meine Seele muß nicht der Dinge erschrecken, Weil sie ein armes Gewand tragen Jahr um Jahr, Unähnlich ganz den gelesenen Dingen, den reichern. Ich fange doch in Kleidern und hege in meinem Haar Die Düfte der Blumen aus Beeten und aus Hecken, Sie aber tun die Poren auf, zu trinken und mütterlich zu speichern,

Und schenken noch spät ein Gedenken an jede versehnte Stunde,

Denn jede versehnte Stunde war von ihnen ums schart,

Und jede hat sie behaucht mit ihrer anderen Art.

LaubfallstilleWorte werden einmal fallen aus ihrem Munde.

Wie einmal vor Jahren die Worte des Starosten fielen. Aufgewachte Winde werden wie auf russischen Wiesen spielen;

Und aus den Möbelnischen werden Düfte wölken wie Herdrauchgeschwele.

Selig bin ich: mein Tag und mein Traum sind niemals verfeindet,

Traum ist in Tag wie Duft in den Kelch gemeindet, Eins sind die Dinge und meine sehnsüchtige Seele.

## GEDANKEN ÜBER CARL HAUPTMANNS TRILOGIE: DIE GOLDENEN STRASSEN / VON ALFRED NEUMAN

obias Buntschuh geht unter dem Buckel seines Genies in den fanfarenlauten Gebûrtstag und hat eben um Liebe geschrien. Aber er ist vielleicht auf Erden der Gott, er wird vielleicht Seligkeiten erfinden und die Glieder jener kleinen Lotte Grasmück nicht zu ersehnen brauchen. Er wird vielleicht Liebe erfinden und sie so mit beiden Händen in die Welt und in sich werfen, daß er reich ist und reich macht wie Jesus oder ein guter Mensch mit gradem Rückgrat. Warum soll er nicht, ein sehr Unglücklicher, ein Sehnsüchtiger, mit dem Willen seiner sichtigen Seele so viel Gold sehen, als glänzt? Warum soll er nicht das Übermaß an Verzweiflung, Trotz, Genie, Hoffnung und das viele Vielleicht zu Treppen schlagen und schon, über jeder einzelnen Unzulänglichkeit hinweg, auf der goldenen Straße stehen? Er fragt fast schmollend und wie ein Kind: ich bin doch auf Erden der Gott? Der Gaukler Mander gaukelt sich und dem Tod und dem Juwelier den reinsten Schlaf, das reinste Sterben, die reinste Erlösung vor, das reinste Gold seiner endlichen Straße: beide gleichen sich und Jesus und der wundervollen Erhebung der Brüder über den Schatten des Körpers. Beide haben recht, schon um unsertwillen.

Die drei Straßen und die drei Chöre steigern sich: der Erfinder endet in Mittag, der Gaukler in Nacht, der Domorganist in Musik. Musik: Tag, Nacht, Jahr und Gesicht der Seele oder des Wunsches. Ewige Straße von Ohr zu Gott. Heilige Musik, Religion Musik, Wanderung unsäglicher Begriffe, weiter Bogen über uns und jedes Ziel hinaus. Langsam stammeln wir den Text zu euch: Beethoven, Domorganist der Ewigkeit: Bach, Fuge des Glaus bens! Leid von uns, Blut von uns, Befreiung, Sturm ins Morgen: ihr sammelt die Schwingungen unserer Zukünfte und läßt sie zusammentönen, daß unter ihrem Echo die Generationen nichts sind als Kinder, die aufsehen. Auch unsere zerfetzte und zwangvoll heroische Generation, die diesen Hauptmannschen, diesen Regerschen Domorganisten durch sein Werk stoßen muß, damit er für sie bekennt: Musik ist

Bejahung. Hier das Ziel aller goldenen Straßen und der Sinn dieser Dichtung. Wie jung sind die sechzig Jahre des Carl Hauptmann und das Melos seines Schaffens! Denn er sagt zum Domorganisten und zu sich, eindringlich und viele Male: gib Lobgesänge! Er sagt es zu einem, der säuft und auf die Orgel speit, sagtes zu allen, die bucklig, närrisch, unglücklich, liebend, schön, häßlich, dumpf, klug: die Mensch sind: Mut zur Freude! Lacht! Ihr habt es verdient. Werft eure entsklavten Muskeln um die Sonne und die Lust des gemeinsamen Tages! Seid glücklich in dem ungeheuren Bewußtsein: zu sein! Bejahung: das Ziel. Wie vieles gehört dazu, das Wort nur auszudenken. Wer fragt, wie weit der Weg ist? Christus lief ihn zu rasch für uns, Rousseau schrie auf, der göttergeliebte Büchner nahm seltsamen Anlauf, der Greis Tolstoi starb und hatte groß begonnen. Wir kommen aus dem Krieg, sind noch kaum im Frieden, atmen Revolution und rufen mit allem Ernst: was nützt sie, wenn nicht Melodie in unser Atmen geht, in euer schwermütiges Atmen, Zweifelnde!

Mählich begreifen wir die Revolutionierung, die von den Heilanden der Erde in unser Blut gesenkt ist. (Man unterschätze nicht das Blut, man überschätze nicht die roten Fahnen.) Die Vergiftung durch den Krieg drängte zum Gegengift. Aber wir dürfen uns nicht mit Negationen begnügen. Noch ist die Menschlichkeit gestaut. Gebrauchen wir Gefühl und trainieren wir uns die Marsaillaise in den Händesdruck. Man lehre die Hirne in die Richtung auf den Messias marschieren. Man lehre sie das Geheimsnis Christi und der guten Menschen von zweitausend Jahren, das Geheimnis der Gemeinsamkeit, der Sonne und der goldenen Straßen, die Melodie, die Revolution: Bejahung.

Eine Kinderstimme – so will es Carl Hauptmann der Lächler und Deuter – ruft aus den jagenden Dunkels wolken dieses Werkes oder eures Lebens: Und ob du gleich wanderst im finsteren Tal...

So fällt der Vorhang.

## HANNS BRAUN: PANTOMIME

Es war einmal eine Prinzessin. Die lebte in Purpur, Blau, goldner Bräune und Smaragdgrün. Und sie sprach zum Purpur: Sei mir Teppich und breite Dich zu meinen Füssen. Und zum Blau: Wölbe Dich über mir, kristallner Himmel. Und zur goldnen Bräune sprach sie: Sei Du mir, mit vielen schimmernden Falten und anmutigen Heimlichskeiten, Lager des Nachts und der Liebe. Aber zum Smaragdgrün gewendet schmeichelte sie: Du schlinge Dich um meine Hüften und lege Dich sanft über die Knospen meiner Brüste und sei ein Freund jeglicher Schönheit meines Leibes; erzähle der rosigen Welt von seinen Verborgenheiten und Abenteuern, denn Du sollst meiner Wärme am nächsten wohnen und mich in die trunkene Welt strahlen.

Und die Farben taten in Liebe, wie ihnen bes fohlen war.

Wenn die Prinzessin durch ihren Garten schritt, so wurden die Wege zu ihren Füssen wie Sametzbeete aus rotem Mohn, — dort woher die Sonne kam, leuchtete Azur wie aus tausend diamantenen Spiegeln und sammelte aufsteigende Wärme in die unendliche Kühle des Athers. In der Laube aber, in der sie sich nieder zu Boden sinken ließ, müde und glücklich, zitterte das rostige Gold durch die grünen Blattgewinde hinein in die dunklen braunen Schatten und über den hellen verwirrenden Frühzling ihrer Gewänder, die ihrem Leibe vermählt waren.

Die Prinzessin aber spielte lässig mit den gestirnten Blumen und verbarg ihre Augen unter den Lidern, denn sie sehnte sich und wußte nicht wonach.

Da befahl sie ihren Dienerinnen Feste zu bereiten aus Nacht und springendem Wein.

Zwischen die Bäume hingen sie Ampeln in den lustigen Farben des Regenbogens oder melancholisch wie Monde — und der Nachtwind kam durch die Stämme daher und schaukelte sie leis.

In der Mitte eines maurischen Hofes, dessen flüsternde Bogengänge hinter dem breiten Vorhang

des Mondes im Schatten blieben, sprang aus der Kehle eines Muscheltritons ein Strahl purpurnen Weines in die Höhe, sank ermattend zurück und zerstäubte in Rubine: köstlich gekleidete Menschen fingen sie in flache Schalen und leerten sie bebend.

Die Prinzessin ging zwischen ihnen umher.

Wenn sie in die Nähe des Brunnens kam, stieg der Strahl senkrecht in die Höhe und verlor sich, ohne Wiederkehr, auf den tausend Wegen der Sterne.

Die Menschen verneigten sich vor ihr zur Erde und während sie in vielstimmigen verschlungenen Chören Huldigungen sangen, wagten sie es, die Augen bis an der Prinzessin Kniee zu erheben. Aber die Prinzessin war gleichwohl nicht zufrieden.

Sie erhob den weißen Arm und hieß den Mond herniedersteigen. Und als er sich zur Erde senkte, wies sie ihm seinen Platz hinter dem Laubwerk eines runden Baumes, so daß dieser nach allen Seiten milchige und grüne Strahlen warf von großer gütiger Melancholie und sanfter Bräutlichkeit.

Die Prinzessin stampfte zornig den Boden und besfahl dem Purpur der Wege: zu vergehen, und sandte mit blitzenden Brauen Worte zu den Sternen — (golden im dunkelnden Blau) — vor denen sie starben wie verwehender Duft.

Nun war es völlige Nacht: schwarz die Erde und schwarz der Himmel; kein Raum öffnete sich mehr in geheimnisvolle Weite und erregende tätige Nähe; eine pechschwarze Blende war die Welt und leer von allen Dingen geworden, nur der Baum des Mondes fühlte mit milder Glut in die Abgründe dieser Nacht.

Da warf die Prinzessin mit einem bebenden Schrei ihre smaragdnen Gewänder von sich und stand nackt – eine weiße Blüte – in der Schwärze des Raums und vor dem liebkosenden Schein des Mondbaumes.

Und sie hob sich, weich rundend die Kniee, und schmiegte sich in den Hüften und warf die Schleier



verzückt über ihr Haupt empor- und begann den einsamen Tanz.

Die Menschen aber, unsicht bar in den Dunkelheiten, hatten sich zu Boden geworfen und wagten ihre Blicke nicht zu erheben, es sei denn bis an der Prinzessin Kniee.

Die Prinzessin tanzte und tanzte, und die hundertsfachen Tode der Verzückung und seligsten Raserei starb sie und hing die brennenden roten Lippen stumman den entgegenbrausenden Mund der Lüfte, und empfing die Nacht in ihrem Leib und stieß sie von sich.

Da warf sich ein Schrei aus den Dunkelheiten, und ein Mann sprang vor sie hin in das Licht des Mondbaumes, der hielt eine Perlenkette aus großen schimmernden Meertränen in der Hand.

Und die Prinzessin, ohne dem Tanz zu entsagen, bog ihm den Arm begehrlich nahe und erwartete seinen Gehorsam.

Er aber lachte — und seine Kehle klang wie krieges risch lustiges Erz — hob die Perlenkette und warf sie mit weitausholendem Schwung in den Mondsbaum. Darauf befahl er dem Mond in die Himmel wiederum emporzusteigen — und siehe! dieser trug, entschwebend, die köstliche Schnur wie ein Diadem um die Stirne.

Da hielt die Prinzessin ein und ihre Arme sanken. Der Mann schrie auf: Prinzessin, Prinzessin, wie bist Du zauberschön! Deine Augen sind blauen Meeres Leuchten. Dein Mund rote Früchte der Verzückung und meines Wahnsinns Morgengabe. Um Deine kleinen Brüste möchte ich meine Hände legen, in denen meine Seele zittert. Um Deinen Leib . . . .

Zudem Rasenden sprach die Prinzessin: Ich bin die Prinzessin Li! Nenne mich so, Verwegener!

Und ich bin Lo! lachte der Mann. Nicht minder Prinz, obschon verkleidet. – Du sollst Dich mir vermählen, Li.

Da sank die stolze Prinzessin vor ihm zu Boden und klagte um die Perlenkette, das Diadem des Mondes: Schaff sie mir wieder, Lo, und ich will.

Lo jauchzte auf und kniete zu ihr hin und sprach: Lausche meinen Worten, Li, und Du wirst sehen! Und während er sie mit sanften Armen umfing, sprach sein Mund mit beglückendem Schmeicheln zu ihrem Ohr, nannte ihre Schönheiten mit den Namen des Himmels — und siehe da! — jedes seiner Worte formte sich zu schimmernder Perle, schlang sich in leuchtenden Gewinden um ihre Stirn, umskreiste ihren Hals und legte sich als zauberischer Gürtel um ihre Hüften.

Da sanken der Prinzessin Arme ein zweites Mal und hoben sich dennoch langsam wieder und schlangen sich fest um Lo's braunen Nacken.

Alle kehrten sie zurück, die zornig Vertriebenen: der Himmel wölbte sich sehnender herab in Gold und Blau, die Wege erglänzten wieder in Purpur – errötend in den Entzückungen der Nacht –, das Lager flüsterte mit Falten und trunkenen Heimlichkeiten.

Nur die smaragdgrünen Gewänder lagen verlassen und einsam in der Nacht und verdarben im kühlen Tau.

Lo! seufzte die Prinzessin.

# GEORG MÜLLER VERLAG MÜNCHEN GEGEN

## OESTERHELD © CO. VERLAG BERLIN

## IN SACHEN

der Firma Kommanditgesellschaft Georg Müller Verlag München, Elisabethstr. 26, vertreten durch ihren persönlich haftenden Gesellschafter Siegfried Neuhöfer daselbst, Prozeßbevollmächtigter: Rechts-anwalt Dr. Wenzel Goldbaum, Berlin-W. 66, Wilhelmstr. 52, gegen 1. die offene Handelsgesellschaft Oesterheld & Co., Berlin, Lietzenburgerstr. 48, 2. deren Inhaber: Siegbert Cohn, Erich Oesterheld daselbst, Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Walter Simon, Charlottenburg, Kantstr. 130 hat die neunte Zivilkammer des Landgerichts III Berlin auf die Verhandlung vom 3. Juli 1919 am 7. Juli 1919 in Gegenwart 1. des Landgerichtsdirektors Geh. Justizrats Dr. Kobel, 2. des Landgerichtsrats Körner, 3. des Gerichtsassessors Cohn als beisitzende Richter, des Referendars Bach als Gerichtschreibers folgende Urteilsformel verkündet:

## FÜR RECHT ERKANNT:

I. Durch einstweilige Verfügung wird angeordnet:

1. Bis zur rechtskräftigen Entscheidung eines von der Antragstellerin gegen die Antragsgegner anzustrengenden Rechtsstreites wegen Urheberverletzung wird deh Beklagten unter Androhung einer Geldstrafe bis zu 1500 oder Haftstrafe bis zu sechs Monaten wegen einer jeden Zuwiderhandlung

## verboten, die von ihnen angekündigte Übersetzung, der von August Strindberg verfaßten Werke

"Der Vater", "Fräulein Julie", "Gläubiger", "Das Band", "Nach Damaskus" II, III, "Advent", "Rausch", "Totentanz", "Kronbraut", "Wetterleuchten", "Scheiterhaufen", "Gespenstersonate", "Die große Landstraße", "Fröhliche Weihnacht", "Die Hemsöer", "Schwanenweiß", "Traumspiel", "Carl XII", "Der Pelikan"

# zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, gewerbsmäßig zu verbreiten und anzukündigen.

2. Die Beklagten haben die in ihrem Eigentum befindlichen Exemplare der zu 1. genannten Übersetzung an einen von der Klägerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zur vorläufigen Verwahrung herauszugeben.

II. Die Kosten des Rechtsstreites fallen der Beklagten zur Last.

gez. KOBEL / BACH.

## DER ZELTWEG

eine periodische Publikation (schriftstellerische und künstlerische Beiträge) erscheint am 1. Juli in Zürich, Zeppelinstraße 34

Herausgeber:

Otto Flake, Walter Serner und Tristan Tzara.

Mitarbeiter sind:

Hans Arp, Augusto Giacometti, Otto Flake, Oscar Lüthy, Walter Serner, Mary Wigman, Tristan Tzara, Hans Richter, F. Täuber, Kurt Schwitters, A. Segal.

Preis der ersten Lieferung ..... Frs. 2.—
Preis des Luxus=Exemplars .... , 30.—

# Die Fibel

Eine Mappenfolge bedeutendster graphischer Blätter der jungen Generation. Zu bisher unbekannt niedrigem Preise wird beste Graphik jedem erreichbar geboten: Verwirklichung wahrhaft sozialer Idee. Die Blätter sind auf Zandersbütten in der Handpresse abgezogen, vom Künstler handschriftlich gezeichnet. Sie liegen in solideräußerst geschmackvoller Halbleinenmappe

Die erste Mappe enthält neben einer Einführung von Georg Kaiser: Georg Birnbacher † "Liebende" (Holzschnitt) Lyonel Feininger "Segler" (Holzschnitt) Walter Gramatté "Das Kreisen" (Lithographie) Walter Ruttmann "Spaziergang" (Lithographie) Fritz Schaefler "Bildnis Butting" (Holzschnitt)

Preis der Mappe Mark 22.50

A. KARL LANG VERLAG MÜNCHEN=PASING

# Die kleine Republik

eine Flugschriftenreihe

Es liegt hier ein Versuch vor, wirkliche Kunst in billigen und doch weit über das gewöhnliche Maß hinaus ausgestatteten Original-ausgaben zugänglich zu machen. Zu ihrem Unternehmen wünschen wir dem Darmstädter Kreis alles Glück! (Die Neue Bücherschau.)

Bis jezt erschienen sechs verschiedene Bändchen, von denen noch in wenigen Exemplaren vorhanden sind:

Kasimir Edschmid: Die Karlsreis mit 7 Original-Lithographien von Josef Eberz 250 numerierte, vom Dichter und Zeichner signierte Exemplare

Leonhard Schüler: Das Band mit Original-Lithographien von Hermann Georgi 250 num. Exemplare (fast vergriffen) Mk. 2.-

Hans Schiebelhuth: Der kleine Kalender mit Zeichnungen von J. W. Schülein 300 numerierte Exemplare ..... Mk. 3.-

Heinar Schilling: Zwölf Gedichte mit Zeichnungen und Titelschnitt von Walter O. Grimm 250 numerierte Exemplare Mk. 2.50

Anton Schnack: Der Abenteurer mit Holzschnitten von Herman Keil ...... in Druck

Weitere Veröffentlichungen in Vorbereitung.

Sämtliche in einmalig. Aufl. auf der Presse der Dachstube handgedruckt.

Durch jede gute Buchhandlung oder den Verlag DIE DACHSTUBE DARMSTADT

## DIE DREHLADE

Monatsschrift zum Schutze des ungeborenen und des unversorgten Kindes

Inhalt: # Heft 1

A. D. Nora: Freistatt den Geächteten / J. Mayer-Koy: Die neue Drehlade / Dr. med. Max Hirsch: Zur Bevölkerungspolitik im neuen Deutschland / Th. Frhr. v. Cramer-Klett: Gedanken über die Wiedererrichtung von Findelhäusern / Dr. med. Max Nassauer: Fruchtabtreibung und Findelhäuser / Rundschau / Literatur / Aufruf Jährlich M. 6. – / halbjährlich M. 3. – / Einzelheft M. – .75

ISIS-VERLAG/MÜNCHEN 39

## "DEUTSCHLAND"

Zeitschrift für Heimatkunde und Heimatliebe

Amtliches Organ des Bundes Deutscher Verkehrsvereine und des Verbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine. Mitbegründet durch den Internationalen Hotelbesitzer-Verein e.V. Köln

Erscheint aller 14 Tage / Jährlich 8 Mk., vierteljährlich 2 Mk.

Die Mitglieder des Bundes Deutscher Verkehrs-Vereine und des Verbandes Deutscher Gebirgs- und Wandervereine erhalten die Zeitschrift für 6 Mark jährlich, 1,50 Mark vierteljährlich.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postanstalten entgegen.

Probe-Hefte versendet auf Wunsch der Verlag der Zeitschrift »Deutschland« (J. J. Weber), Leipzig 58

## NEUZEITLICHE GRAPHI

IM VERLAG A. BAGEL, DÜSSELDORF, GRAFENBERGER ALLEE 98 RADIERUNGEN von HEINRICH OTTO:

| Erntezeit, Originalradierung                | M. 75.— |
|---------------------------------------------|---------|
| Plattengröße 20×29 cm, Papiergröße 36×50 cm |         |
| Der Antolhaum Originalradierung             | M 100   |

Plattengröße 36,5 × 43,5 cm, Papiergröße 48,5 × 54,5 cm

Eifellandschaft, Originalradierung ..... M. 25.-Plattengröße 9,5 × 13 cm, Papiergröße 22,6 × 26 cm

Regenbogen, Kalte Nadel .. .. .. .. .. .. .. M. 100. -Plattengröße 27,5 × 36 cm, Papiergröße 43,5 × 49 cm (30 Drucke)

Vorfrühlingslandschaft, Kalte Nadel .. .. M. 125. – Plattengröße 33 × 42 cm, Papiergröße 45 × 60 cm (10 Drucke)

Holzfäller, Originalradierung ..... M. 75.-Plattengröße 17,5 × 27 cm, Papiergröße 33 × 44 cm

Auf dem Heimweg, Originalradierung .... M. 45.-Plattengröße 18 × 20,5 cm, Papiergröße 32 × 48 cm

Schnitterin, Kalte Nadel ..... M. 80.-Plattengröße 15 × 20 cm, Papiergröße 30 × 35 cm (30 Drucke)

Pflügender Bauer, Kalte Nadel ..... M. 60.-

Plattengröße 18×24 cm, Papiergröße 29×40 cm (30 Drucke)

Plattengröße 29,5 × 44 cm, Papiergröße 54 × 70 cm (20 Drucke) Jedes Blatt ist vom Künstler gezeichnet, die Kaltnadelarbeiten auch numeriert. Von jeder Platte wird nur eine ganz beschränkte Anzahl von Abzügen hergestellt: von Kaltnadelplatten etwa 25 bis 30, von Ätzplatten etwa 75 bis 100. Dadurch wird für jeden Abzug einwandfreie Qualität gewährleistet.

#### VERLAG HERMANN MEISTER IN HEIDELBERG

Im fünften Jahr erscheint:

Eine Monatsschrift für Kultur und Kunst

Herausgegeben von

## HERMANN MEISTER UND ROBERT R. SCHMIDT

Der »Saturn« will die künstlerischen und kulturellen Erscheinungen der Zeit im Spiegel der Humanität und Vergeistigung betrachten und die Kräfte zu einer neuen Menschwerdung im Wechsel seiner Arbeiten sammeln.

Der neue Jahrgang begann am 1. Mai 1919 und bringt Beiträge von Kurt Bock / Walther Eidlitz / Albert Ehrenstein/PaulErnst/HermannKasack/Hermann Kesser / Paul Mayer / Robert Müller / Otto Stoess Ludwig Ullmann / Robert Walser / Paul Zech u. a.

Einzelheft Mk. 1.60 / Halbjährlich Mk. 9.— In allen Buchhandlungen zur Ansicht / Probenummern werden nicht versandt

# DIE ROTE ERD

Schweine in der Sonne, Kalte Nadel .. .. .. M. 80.-Plattengröße 15 × 22 cm, Papiergröße 28 × 36 cm (30 Drucke) In der Scheune, Kalte Nadel .. .. .. .. .. .. M. 70.-Plattengröße 15×20 cm, Papiergröße 31×45 cm (30 Drucke)

Schafe im Sonnenschein, Kalte Nadel .. .. M. 95. -

Auf harter Scholle, Originalradierung .... M. 90.-

Hafen in Duisburg=Ruhrort, Kalte Nadel M. 100. -

nalradierung ..... M. 100. –
Plattengröße 33×49 cm, Papiergröße 46×63 cm

Plattengröße 36 × 49,5 cm, Papiergröße 47 × 58 cm (30 Drucke)

Stahlwerk, Originalradierung ..... M. 70.— Plattengröße 26,5×33,5 cm, Papiergröße 39×48 cm

Schlepper auf dem Rhein, Kalte Nadel ... M. 110.-

Plattengröße 28 × 36 cm, Papiergröße 45 × 53 cm (30 Drucke)

Plattengröße 27 × 39 cm, Papiergröße 48 × 65 cm

Rheinbrücke bei Duisburg-Ruhrort, Origi-

Aus dem Kaiserhafen in Duisburg=Ruhrort,

Plattengröße 24×30 cm, Papiergröße 38,5×44,5 cm (30 Drucke)

Monatsschrift für Kunst und Kultur

Unter Mitarbeit von:

Professor Pauli, E. Maetzel Dr. Rosa Schapire, Schmidt= Rottluff, Dr. Lothar Schreyer Lyonel Feininger, Alb. Ehren= stein, Felix Müller u.a.m.

Herausgeber:

Karl Lorenz=Wandsbeck Paul Schwemer

### Bezugspreis:

Jährlich 12 Hefte Mk. 25. - / Einzelheft Mk. 2.50

Vorzugsausgabe, in 100 Exemplaren, auf Bütten gedruckt und handschriftlich signiert jährlich 12 Hefte Mk. 250.-

DORENDORF @ DRESEL VERLAG/HAMBURG1/SEMPERHAUS A



#### ■ EINE ZEITSCHRIFT FUR BUCHERFREUNDE ■

Rundschau über alle Neuerscheinungen der schöngeistigen und künstlerischen Literatur

Eine Monatsschrift unter Mitarbeit von:

Albert Ehrenstein, Hanns Martin Elster, Sophie Hoechstetter, Norbert Jaques, Hans Land, Gabriele Rewter, Jakob Schaffner und andere mehr

Buchbesprechungen. - Monatliche Liste aller Neuerscheinungen

Verlangen Sie die Juli-Nummer kostenlos bei Ihrer Buchhandlung!

Verlag Nec Sinit G.m.b. H. / Berlin C. 19

## SCHLEMIEL

Jüdische Blätter für Humor und Kunst erscheinen halbmonatlich in sorgfältiger reichillustrierter Ausstattung

Was bisher an »jüdischem« Witz in hundertfältiger Form geboten worden ist, war zum größten Teil weder jüdisch noch witzig, sondern antisemitisch und plump. Im »Schlemiel« soll dem echten jüdischen Humor, der so gut wie unbekannt ist, eine würdige Stätte bereitet werden. Der »Schlemiel« wird es nicht nötig haben, irgendwen zu verletzen, um andere zu erfreuen. Sein Spott wird treffen, aber nicht verwunden, seine Satyre wird scharf sein, aber es wird ihr die innere Anteilnahme nicht mangeln, die sie fruchtbar macht. Wer den jüdischen Geist kennen lernen will, wird im »Schlemiel« eine Fundgrube entdecken, in der sichs mit Behagen schürfen läßt.

Dieser echte jüdische Witz darf es auch wagen, Seite an Seite zu erscheinen mit ernster jüdischer Wort= und Bildkunst, die der »Schlemiel« mit nicht geringerer Sorgfalt pflegen will.

#### Bezugspreise:

Ein Vierteljahr M. 4. – / Ein Halbjahr M. 8. – / Ein Jahr M. 16. – Prospekt wolle von Interessenten verlangt werden! Zu beziehen durch die Post, jede Buchhandlung oder direkt vom Welt-Verlag Berlin N.W. 7, Dorotheenstr. 35



Soeben erschien:

als erster Sonderdruck der »Dichtung« das

## BUCH DER TOTEN

mit zum Teil unveröffentlichten Arbeiten von

BAUM / SACK / LOTZ / LICHTENSTEIN STADLER / TRAKL

und einem Holzschnitt von FRANZ MARC.

In der Vorzugsausgabe eine Radierung von W. GRAMATTÉ

Vorzugsausgabe auf Bütten Nr. 1-25 (Holzschnitt vom Originalstock) M. 125.-, Nr. 26-125 M. 75.-, einfache Ausgabe M.15.-.
Für Abonnenten der Dichtung M. 13.-

Ausführliches Rundschreiben steht auf Wunsch zur Verfügung

ROLAND VERLAG / MÜNCHEN

## !!! Hochaktuell !!!

SOEBEN ERSCHIENEN!

## DAS EUROPÄISCHE VERHÄNGNIS

Die Politik der Großmächte, ihr Wesen und ihre Folgen

von

## PHILIPP HILTEBRANDT

### DAS TASCHENBREVIER DES DEUTSCHEN STAATSBÜRGERS!

Unentbehrliches Handbuch für Politiker und Abgeordnete, Industrielle, Kaufleute, Arbeiter, Künstler, Gelehrte und Schulmänner. Die Völkerschicksale und die traditionelle Politik der großen Mächte in strenghistorischer Darstellung von erstaunlicher Plastik. Die zuverlässigste Information über den in seiner ausschlaggebenden Bedeutung so arg unterschätzten Kampf der politischen Ideen und ihrer Propaganda. Ein Meisterstück politischer Psychologie.

Broschiert M. 6.-/ Gebunden M. 8.50

Zu beziehen durch jede Buchhandlung und vom VERLAG GEBR. PAETEL (DR. GEORG PAETEL)
BERLIN W. 35, LUTZOWSTR. 7

#### EINMALIGE VORZUGSAUSGABEN

KASIMIR EDSCHMID Stehe von Lichtern gestreichelt / Gedichte

> OTTO FLAKE Wandlung | Novelle

V. C. HABICHT Edinaton / Novelle

BERTA LASK Stimmen / Gedichte

RUDOLF LEONHARD
Briefe an Margit / Gedichte an eine Schauspielerin

HEINRICH MANN Der Sohn / Novelle

KURT MARTENS Der Emigrant / Novelle

CURT MORECK Die Hölle / Novelle

ANTON SCHNACK Die tausend Gelächter / Gedichte

Diese Vorzugsausgaben sind in der Offizin Edler & Krische / Hannover / mit der Hand aus der Behrens — Bernhard — Ehmcke und Tieman-Antiqua gesetzt, in nur 50 numerierten und vom Dichter handschriftlich signierten Ezemplaren auf handgeschöpftem Bütten abgezogen; in Ganzseide gebunden, Format 30 × 38 cm, je 60 Mark. Alle neun Drucke auf einmal bezogen für 500 Mark.

V. C. HABICHT
Triumph des Todes I Ein Mysterienspiel

Subskriptionsausgabe, 200 num. und vom Dichter sign. Ex., fast vergriffen, je 10 Mk.

FRIEDRICH W. WAGNER
Untergang | Gedicht

300 vom Dichter eignierte Exemplare als Privatdrucke, fast vergriffen, je 10 Mark.

PAUL STEEGEMANN VERLAG / HANNOVER

Ein graphisches Meisterwerk!

## MAX PALLENBERG

Neun farbige Steinzeichnungen von Charlotte Berend

Liebhaberausgabe (Blattgröße 39 × 52 cm) 40 Mark.

Luxusausgabe auf echtem Japan (Blattgröße 49 × 59), jedes Blatt von der Künstlerin und Pallenberg handsigniert, Mappe in Kalbleder 150 Mark.

FRANKFURTER ZEITUNG: Hier ist wirklich einmal das Wesen eines Schauspielers erfaßt. Es ist Charlotte Berend erstaunlich gelungen, »gerade das Theaterhaftes zu benutzen. Das ist der Kopf des Zawadiel in »Familie Schimeke. Der voll erfaßte Rhythmus in der gerafften Haltung des Kopfes, unterstrichen durch einen Dreiklang von Farbe: Von den saftig roten Tupfen der Krawatte; dem prachte voll altroten Schminkton der Wangen, dem brandroten Haarschopf. Daneben die Ganzfigur des Mannes im »Weibsteufels. Hier gibt gerade die Sparsamkeit der Farbe, das reine Betonen der Linien, die Kraftlosigkeit, das Jämmerliche des Pallenbergschen »Manderliss. Der eigenartige Reiz dieser Bätter ist ihre Doppelontur. Sie sind Wledergabe einzelner Gestalten verschiedener Schaustücke und sind doch alle nur verschiedene Gestalten eines Schauspielers.

DIE ZEIT. WIEN: Eine Manne von neun Lithographien, die eine unserer

DIE ZEIT, WIEN: Rine Mappe von neun Lithographien, die eine unserer ausgezeichnetsten Künstlerinnen, Charlotte Berend, die Oattin von Lovis Corinth, dem Künstler Pallenberg gewidmet hat. Mit immer neuem Elfer und bewundernswert eindringlichem Verstehen hat die Künstlerin aus acht verschiedenen Rollen sozusagen acht verschiedenen Pallenberge herausgeholt und ihnen noch einen neumten nach dem Leben, einen blauäugigen, gescheitelten Bonvivant, hinzugefügt. Worüber soll man mehr staunen, über die reiche Verwandtungsfähigkeit oder über das unerschütterliche Festhalten des kraftspendenden Persönlichkeitskernes?

VOSSISCHE ZEITUNG: Die Pallenbergmappe unserer Charlotte Berend wird sicher bald weite Verbreitung und eine Art von Volkstümlichkelt erlangen. Dazu wird die Beliebtheit des Dargestellten naturgemäß ihren Teil beitragen, aber gewiß auch die künstlerische Kraft der Darstellerin. In Charlotte Berends Nachschöfungen tritt uns Pallenberg mit packender Leibhaftigkeit entgegen.

KLEINES JOURNAL: Alles in allem seigt sich Charlotte Berend hier als hochbegabte Humoristin, deren anmutiger und schalkhafter Vortragsweise man nicht müde wird zu lauschen und theatralisch-malerische Doppelgenüsse zu danken.

TAGLICHE RUNDSCHAU, BERLIN: Diese Bildermappe gibt vor allem Theater, nichts weiter als Theater, das Theater eines großen Darstellers, gesehen mit den Augen einer außerordentlich begabten Künstlerin. In diesem doppelten Genuß wollen wir schwelgen, so oft die Stunde dansach ruft.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen! Von der insgesamt 400 Expl. betragenden einmal. Aufl. sind nur noch wenige Exemplare vorhanden.

OESTERHELD @ CO. VERLAG / BERLIN W 15

## REVOLUTIONSTAG IN BERLIN

## ZEHN LITHOGRAPHIEN VON ERNST STERN

\*

Erschien soeben
in einer einmaligen numerierten Aus=
gabe von 60 Exemplaren, wovon 50 in den Handel
kommen. Die Lithographien wurden unter Aufsicht des Künstlers
in der Panpresse auf bestes Zandersbütten gedruckt
und jedes Blatt vom Künstler eigen=
händig signiert,

\*

Größe der Mappe 53:70 cm., Subskriptionspreis 200 Mark.

\*

VERLAG VON PAUL CASSIRER IN BERLIN

EINLADUNG ZUR SUBSKRIPTION!
IM AUGUST 1919 BEGINNT ZU ERSCHEINEN

# CHARLOTTE BEREND: THEATER

DRESDEN OPER / SCHAUSPIEL

EINE MAPPENFOLGE FARBIGER LITHOGRAPHIEN EINGELEITET MIT EINEM TEXT-BEITRAG VON: RUDOLF HERBERT KAEMMERER

WIR BITTEN DEN AUSFÜHRLICHEN MIT PROBEN AUSGESTATTETEN PROSPEKT ZU VERLANGEN

EMIL RICHTER VERLAG/DRESDEN